# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 159. Sonnabend, den 4. Juli 1835.

### Ungekommene Fremden vom 2. Juli.

Sr. Gutsb. v. Raczorowefi aus Diotrfowice, I. in Do. 430 Gerberftr. Sr. Guteb. v. Rotofgeweffi aus Magnufzewice, Sr. Guteb. v. Ciefieleffi und fr. Geifflicher Roglowick aus Biechanowo, I. in No. 30 Ballifchei; Br. Aftuarius Dreite aus Chodziefen, I. in Ro. 169 Bafferfir.; Br. Guteb. v. Loga aus Ruchoeinef. I in Do. 216 Jefuifenftr.; Gr. Pachter Dzierganoweff aus Rlein-Guttown, I, in Dio, 154 Buttelftr.; fr. Selling, Rapitain in Dieberlandischen Dienften, aus Berlin, Br. Raufm. Kora aus Magdeburg, Fr. Rechnungerathin Rofa und Gouvernante Malich aus Berlin, I. In Do. 1 St. Martin; Br. Rreid = Gefretair Ro= fract aus Gnefen, Sr. Pachter Klutowoff aus Gwigegen, Sr. Vachter v. Sulewicz aus Kongreffie, I, in Do. 33 Ballifchei; Gr. Pachter Rullaf aus Zaborowo, Fr. Paditerin Martufemela aus Plefchen, I. in Do. 384 Gerberftr.; fr. Konduffeur Britiche, Sr. Farber Beder und fr. Raufm, Lichtenftein aus Coneitemubl, br. Raufm, Liffact aus Bronte, I. in Do. 20 St. Moalbert; Gr. Chleboweli, Rapitain a. D., aus Riffomo, Sr. Raufm. Berg aus Lobfens, I. in No. 23 Ballifchei: Br. Dber-Appellations-Gerichte-Rath Cotter aus Berlin, Dr. Guteb. Graf Refindi aus Ilgen, Fr. Guteb. v. Rothfirch und Gr. Partif. Baron v. Rothfirch aus Breslau, Sr. Graf b. Migegonsti aus Polen, 1. in Ro. 99 Salbborf; Berr Rupferschmidt Sirfc aus Rawieg, I. in Do. 95 Ct. Abalbert; Br. Commiff. Do= wacti aus Neuborf, Sr. Commiff. herfe aus Rifowo, Sr. Pachter Lutomeff aus Poftatef, Br. Pachter Beigt aus Pofowic, I. in Mo. 136 Bilh. Str.; Br. Pr. Lieut a. D. Glofarzewicz aus Frauftadt, I. in Do. 44 St. Martin; Mab. Cnot aus Graubent, I. in Do. 91 Martt; Sr. Guteb. b. Bieczynsti aus Studziniec, 1. in Do. 251 Breslauerftr.; Gr. Guteb. Kroffoweffi aus Bielencino, Gr. Guteb. D. Sforzeweffi aus Raminiec, Fr. Guteb. Wolowicz aus Winno, Gr. Diatarius Galewig aus Rogafen, Sr. Forfter Segel aus Dobrampel, I. in Do. 394 Ger= berftr.; Gr. Guteb. v. Zaboroweli aus Jowiec, I. in Do. 391 Gerberftr.; Die Sen. Guteb. Gebruder Tyc aus Segpawice, I. in Do. 168 Bafferftrage.

1) Boieralcitation. Auf ben Untrag ber berwittweten Julianna v. Rze= pnida werden alle biejenigen, welche an bem Supothefenscheine bom i 7ten Sani 1834 und der Obligation vom 26. Mars 1833 über bie fur ben General = Pachter Martin Goldmann in bem Sppothefen= buche von Zabifomo, Schrodaer Rreifes, Rub. III. No. 5 eingetragenen 500 Rtl. nebft 5 pCt. Binfen feit bem 6. Auguft 1832, und einen Binfen = Rudftand von 375 Rthlr. als Gigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand, ober fonftige Briefdinha= ber Unipruch zu machen haben, aufgefor= bert, in bem am 26. September b. 3. Vormittage um 10 Uhr vor bem Refe= rendar Leiber im Juftruktionegimmer bes Ober-Landesgerichts anfichenden Termine entweder in Perfon oder burch gefetglich guläßigen Bevollmachtigten zu erscheinen und ihre Unfpruche nachzuweisen, mit ber Berwarnung, daß im Fall bes Musblei= fee Dofumente berfahren werden wird.

Pofen, ben 9. April 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht. and becaused, I in see or Marky for Butto, & Biresonoff and Sportline, t. h. Re ab r. Drechaft wire the Graph großbrarm and Zieleniege & Hr. Chieb.

a Storyendis and america of The Cutet, West pick and Mino, Sp. Billinguis

Zapozew edyktalny. Na wniosek Ur. Julianny Rzepnickieg wdowy wzywaią się wszyscy ci, którzy do attestu hypotecznego z dnia 17. Czerwca 1834 r. i obligacyi z dnia 26. Marca 1833. względem zaintabulowanych dla Marcina Goldmana dzierzawcy Generalnego w księdze hypoteczney dobr Zabikowa powiatu Szredzkiego Rubr. III. No. 5. 500 Tal. z prowizyą po 5 od sta od 6go Sierpnia 1832 r. i 375 Tal. zaległych prowizyi iako właściciele, cessyonarze, zastawnicy i t. d. iakio pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie na dzień 26. Września r. b. zrana o godzinie Totéy przed Referendaryuszem Leiber w zamku sadowym Głównego Sądu Ziemiańskie. go osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych się stawili i swe pretensye udowodnili z ostrze. bene fie mit ihren Unspruchen an bas ge- Zeniem, it w przypadku niestawiebachte Dokument werden pratendirt wer- mia sie z swemt pretensyami do rzeben, und ihnen ein ewiges Stillschweigen czonego dokumentu beda prekludoauferlegt, auch mit der Amortisation dies wani, ze im wieczne milczenie bedzie nakazane i amortyzacya tego dokumentu nastapi.

Poznań, dnia 9. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ueber bas Bermogen bes Lieutes 2) nante und Rechnungsführere im 6ten Manen = Regimente, Loffler, ift am 31. Januar 1831 ber Ronfureprozeß eroff= net, und es ift ju bemfelben, als bem Gemeinschuldner gehorig, bas Bermogen ber unter ber Firma Seidel und Comp. bestandenen Sandlung gezogen worden.

Da die Glaubiger ber gedachten Sand= lung noch nicht offentlich vorgelaben ma= ren, fo find ihnen im Rlaffificationsurtel Die Rechte vorbehalten worden, und es werben bemgemåß bie Rrebitoren ber Sandlung Geibel und Comp. aufgefor= bert, ibre Anspruche in bem am 6ten Detober c. Bormittage um 10 Uhr im Geschäftshaufe bes Ronigl. Dber-Landes= gerichte vor bem Referendarius Jung an= beraumten Termine anzumelben, wibri= genfalls fie bamit pracludirt und ihnen gegen bie übrigen Glaubiger ewiges Still= fdmeigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 11. Juni 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

3) Proflama. Um 20. Mar; 1824 ift in dem hiefigen Bernhardiner-Klofter ber Prafectur = Rath und Rammerherr Frang v. Twarowefi mit Tobe abgegans Gein Rachlaß beträgt ungefahr gen. 300 Athlr.

Rach ben bier porhandenen Rachrich. ten hat berfelbe folgende eilf bollburtige Geschwifter

1) ben Balthafar,

Nad maiatkiem Loefflera Porucznika i platnika 6. półku ulanów otworzony został pod dniem 31. Stycznia 1831. process konkursowy i pociągnieto do niego maiatek tu dawniey byłego handlu pod firmą Seidel i kom panii iako do współdłużnika należący. Ponieważ wierzyciele handlu wspomnionego ieszcze publicznie zapozwani nie zostali, przeto w wyroku klassyfikacyjnym zastrzeżono ich pra-W skutku tego wzywaią się wiec wierzyciele handlu Seidel et Comp. ażeby się w terminie na dzień 6go Październikar.b. przed południem o godzinie rotéy w domu posiedzień Królewskiego Sądu Nadziemiańskiego, przed Referendaryuszem Jung wyznaczonym, z pretensyami swemi zgłosili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekludowani zostana, i wieczne milczenie im przeciw drugim wierzycielom nakazane będzie.

Poznań, dnia 11. Czerwca 1835. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Proclama. Na dniu 20. Marca 1824 roku umarł w tuteyszym klasztorze Bernardynów Radzca Prefektury i Szambelan Franciszek Twarowski. Pozostałość iego wynosi około 300 Talarów.

Podług otrzymanych tutéy wiadomości miał następuiących 11 braci i siostr rodzonych:

1) Balcera,

- 2) ben Umbrofius,
- 3) ben Daniel,
- 4) den Mathias, welcher Frangistaner= Monch gewesen fenn foll,
- 5) den Joseph,
- 6) ben Peter,
- 7) ben Johann,
- 8) die Therefia, verehelicht mit Ansbread Sienklewicz, von welcher die Marianna I. voto Paul Kryńska und II. voto Johann Kryńska, der Felix Kryński und die Therefia verehelichte Casimir Suchorzyńska abstammen sollen,
- 9) bie Marianna verehelichte Rufgegy= fowefa, von welcher Johann, Woy= ciech und Lucia abstanimen sollen,
- 10) die Angela, verehelicht mit bem Stanislaus Borowski, von welcher Julie abstammen foll,
- 11) die Agnesia, verehelicht mit Michael Urbandti, von welcher die Eleonora verehelichte Johann Wierzbicka abftammen foll,

#### und zwei halbburtige Geschwifter

- 1) ben Cafimir b. Twarowsti und
- 2) die Antonina verebelichte Mofzege= wicz geborne von Twarowefa,

gehabt. Da jedoch biese Nachrichten eines Theils nicht zuverlässig find, andern Theils der Aufenthalt der meisten vorgenannten Verwandten des Erblassers unbekannt ift, so werden, dem Antrage des Machlaß = Curators Justiz = Commissarii Schopte gemäß, die angeführten Perso

- 2) Ambrozego,
- 3) Daniela,
- 4) Macieja, który miał bydź Franciszkanem,
- 5) Józefa,
- 6) Piotra,
- 7) Jana,
- 8) Teressę małżonkę Andrzeja Sienkiewicza, z któréy maią pochodzić, Maryanna I<sup>mo</sup> voto za Pa-Pawlem Kryńskim II<sup>do</sup> voto za Janem Kryńskim, Felix Kryński, i Teressa małżonka Kazimierza Suchorzyńskiego,
- Maryannę zamężną Ruszczykowską, z któréy pochodzić maią Jan, Woyciech i Łucya,
- Angelę małżonkę Stanisława Borowskiego, z któréy pochodzić ma Julia,
- 11) Agniszkę małżonkę Michala Urbańskiego, z któréy Eleonora zamężna za Janem Wierzbickim pochodzić ma,
- i dwoie rodzeństwa przyrodniego, iako to:
  - 1) Kazimierza Twarowskiego, i
  - Antoninę z Twarowskich zamężną Moszczewiczową pozostawić.

Gdy zaś częścią wiadomości te nie są pewne, częścią też mieysce pobytu większey liczby powyż rzeczonych krewnych nie iest wiadome, a zafem stósownie do wniosku kuratora spadku komm. sprawied. Szepke wzywamy wymienione osoby, iako też

nen, so wie überhaupt sammtliche unbefannte Erben bes Rammerherrn Franz
v. Zwarowski, beren Erbnehmer und
Eesstonarien hierdurch aufgefordert, sich
in dem auf den 2. September 1835
vor dem Herrn Landgerichtsrath Köhler
im Instructions-Zimmer des hiesigen
Landgerichts anstehenden Termine einzusinden, und ihre Erbansprüche gehörig
nachzuweisen, widrigenfalls sie damit
werden präckudirt, und der Nachlaß als
herrenloses Gut dem landesherrlichen
Tiscus wird zugesprochen werden.

Sollte sich ein Erbe in dem Termine melden, so wird diesem der Nachlaß zur freien Disposition verabfolgt werden und soll der nach erfolgter Präclusion sich etwa erst melbende nähere oder gleich nahe Erbe alle seine Handlungen und Dispositionen anzuerrennen und zu accinehmen schuldig, von ihm weder Rechemungslegung noch Ersaß der gehobenen Rutzungen zu fordern berechtigt, sond bern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden sein sollte, zu begnügen verbunden sein.

Denjenigen, welche sich zur Wahrnehe mung ihrer Gerechtfame eines Bevolle machtigten bedienen wollen, werden dazu die Herren Justiz-Commissarien Rafalsti und Bogel in Borschlag gebracht.

Bromberg, ben 3. October 1834. Ronigt. Preuß, Landgericht.

w ogólności wszystkich niewiadomych sukcessorów Szambelana Franciszka Twarowskiego ich spadkobierców i cessyonaryuszów ninieyszém,
aby w terminie na dzień 2. W rześ nia 1835 roku przed Ur. Koehler
Radzcą Sądu Ziemiańskiego w naszéy
izbie instrukcyinéy wyznaczonym
stanęli i prawa swoie do spadku należycie udowodnili, gdyż w razie
przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni i spadek iako bonum vacans
fiskusowi rządowemu przysądzoném
zostanie.

Jeżeliby się który z sukcessorów w terminie zgłosił, zostanie onemu pozostałość do wolnéy dyspozycyi wydana, a wszelki bliższy lub równego z nim stopnia dziedzic, dopiero po zaszłéy prekluzyi zgłaszaiący się wszelkie lego czynności i roziządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, nie będąc zaś iuż mocen żądać odeń kalkulacyi lub wynagrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tem cokolwiekby się naówczas ieszez z sukcessyi znaydować mogło.

Tym którzy do dopilnowania praw swoich chcą użyć pełnomocników, przedstawiamy na takowych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Rafalskiego i Vogla.

Bydgoszcz, dnia 3. Paźdz, 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 4) Poittalcitation. Auf ben Anstrag ber hiefigen Königl. Regierung wersten folgende, fich im Jahre 1832 por ber Königl. Kreis-Ersatz-Commission bes Inowraclawer Kreises nicht gestellte Canstonisten, als:

1) ber Wirthsjohn Stanislaus Rofifa Rempsti aus bem Dorfe Chelmce,

- 2) ber Rubhirte Casimir Lewandowsfi
- 3) der Schaferfnecht Frang Bartowefi aus Modliborgnee,
- 4) ber Knecht Mathias Mikolanczak aus bem Dorfe Groß-Murzyno,
- 5) der Knecht Lorenz Zwifowefi alias Ziolfowefi aus Neudorf bei Strzelno.
- 6) ber Knecht Nicolaus Lewandowski aus Nognegen,
- 7) der Wirthssohn Jacob Lewandowski
- 8) ber Anecht Carl Walentowit aus Plontowo,
- 9) ber Anecht Michael Koberniczak alias Ziolfowöfi aus Plonfowko,
- 10) ber Anecht Woyciech Zalewski aus Pomiany,
- 11) ber Anecht Lucas Klimczak aus Przy-
- 12) ber Ruecht Mathias Durbala alias Palufa aus Sciborze,
- 13) ber Wirthesohn Andreas Grolezak aus Sierakowo,
- 14) der Ruecht Michael Krolak aus Skalmierowice, zu Raczkowo gehörig,
- 15) ber Knecht Johann Zielinski alias Rarcz aus dem Dorfe Slawsk,

Zapozew edyktalny. Na wniosek tuteyszéy Królewskiéy Regencyi wzywaią się ninieyszém następuiący kantoniści, którzy w roku 1832. przed kommissyą kantonową powiatu Inowrocławskiego się niestawili, iako to:

- 1) syn gospodarski Stanisław Kostka Kempski ze wsi Chełmce,
- 2) Kaźmierz Lewandowsk skotarz z Kijewa,
- Franciszek Barkowski owczarek z Modliborzyc,
- Maciéy Mikołayczak parobek ze wsi Wielkiego Murzyna,
- 5) Wawrzyn Zwikowski, alias Ziołkowski parobek z Nowéywsi pod Strzelnem,
  - 6) Mikołay Lewandowski parobek z Nożyczyna,
- 7) syn gospodarski Jakób Lewandowski anas Nowak z Paprosi,
- 8) Karól Walentowicz parobek z Płonkowa,
- 9) Michał Koberniczak alias Ziołkowski parobek z Płonkowka,
- 10) Woyciech Zalewski parobek z Pomian,
- 11) Łukasz Klimczak parobek z Przybysławia,
- 12) Maciéy Dardala alias Paluka z Sciborza,
- 13) syn gospodarski Andrzéy Grolczak z Sierakowa,
- 14) Michał Królak parobek ze Skalmierowic do Kaczkowa należącym,
- 15) Jan Zieliński alias Karcz parobek ze wsi Sławska,

fowsti aus Cobiefiernie,

ber Stadt Strzelno,

aus der Stadt Strzelno,

Topola,

20) ber Anecht Jafob Dulaf aus Trzasfi,

21) Der Schmied-Gefelle Bonaventura Balemefi aus ber Stadt Inomraclam, hierdurch aufgefordert, ungefaumt in bie Ronigl. Preug. Lande guruck gu febren und fich fu bem, auf ben 16. Sept. 1835 bor bem herrn Referendarius Rubale in unferm Juftruftionszimmer anftebenden Termine megen ihres Mus= tritte ju verantworten, ober ju gewartis gen, bag bes Ausbleibenden gefammtes Bermogen confiscirt, er auch allen funf= tigen Erb = und fonftigen Bermogene= Unfallen fur verluftig erflart werben wird.

Bromberg, ben 23. April 1835. Ronigl. Dreug. Landgericht.

5) Bekanntmachung. Die verehe= lichte Land= und Stadtgerichte = Gefretair Sadel, Agatha Appollonia geb. Miobu= Bewofa, hat nach erlangter Großjahrig= feit in ber Berhandlung vom 30. Marg 1835 die Gemeinschaft ber Guter und Des Erwerbes mit ihrem Chegatten, bem biefigen Land = und Stadtgerichte=Sefre= tair Jadel, ausgeschloffen.

Rogafen, ben 6. Juni 1835. Rbnigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

16) ber Ginliegersohn Stanielaus Pias- 16) Stanislaw Piaskowski syn komornika ze Sobiesiernia,

17) ber Rnecht Cafimir Graboweffi aus 17) Kazmierz Grabowski parobek z miasta Strzelna,

18) ber Schaferfnecht Joseph Janowski 18) Jozef Janowski owczarek z miasta Strzelna,

19) ber Anecht Casimir Borowefi aus 19) Kazimierz Borowski parobek z Topola,

20) Jakób Dulak parobek z Trzasków,

21) Bonawentura Zalewski kowalczyk z Inowrocławia miasta,

ażeby niebawnie do Państw Królewsko Pruskich powrócili i w terminie na dzień 16. Września 1835 r. przed Ur. Kubale Referendaryuszem w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym względem wyiścia swoiego wyłtómaczyli się, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maią, iż wszelki maiatek niestawaiącego skonfiskowanym i on za utracaiącego wszystkie nań spadaiące sukcessye lub inne maiatki uznanym zostanie.

Bydgoszcz, d. 23. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Agata Apolonia z Mioduszewskich, małżonka Sekretarza Sadu Ziemsko-Mieyskiego Jae. del, po doyściu doletności swey, w czynności sądowey dnia 30. Marca 1835 roku wspólność maiątku i dorobku z małżonkiem swym Sekretarzem Sądu Ziemsko-Mieyskiego tuteyszego Jaedel wyłączyła.

Rogoźno, dnia 6. Czerwca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

6) Zekanntmachtung. Durch ben am 22. April c. a. gerichtlich errichteten Shevertrag haben die Gräfin Aniela Leopoldine Martha v. Bninska auf Samosstrzell, und der Gutsbesiger hillarius Makarius Eustachius v. Baranowski aus Roznowo vor Eingehung der She die Güstergemeinschaft, jedoch mit Vorbehalt der Gemeinschaft des Erwerdes, unter sich ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Roniglich Preuß. Land= und Stabtgericht. Obwieszczenie. Ur. Hilary Makary Eustachy Baranowski dziedzie dóbr Rożnowa i Aniela Leopoldyna Marta z Hrabiów Bnińskich, Bnińska z Samostrzela, kontraktu przedślubnego pod dniem 22. Kwietnia r. b. sądownie zawartego, wspólność maiątku nie zaś dorobku między sobą wyłączyli, co się ninieyszém do publicznéy podaje wiadomości.

Rogoźno, dnia 6. Czerwca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Bekanntmachung. Der Apothefer August Tiese und das Fräusein Euphrosine Tatzler, beide von hier, haben vor ihrer Verheirathung nach der gerichtlichen Verhandlung vom 20. Juni d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schonlanke, den 25. Juni 1835. Ronigl. Preuß. Land, und Stadtgericht.

estenolistical myterxia.

Fred Prock Sod Zioners

Obwieszczenie. Aptekarz Augustyn Tietze i Panna Eufrozyna Tatzler oboie z Trzcianki, wyłączyli przed zawarciem małżeństwa według protokułu sądowego z dnia 20. Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku, co się do publicznéy wiadomości ninieyszém podaie.

Trzcianka, d. 25. Czerwca 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 159. Connabend, ben 4. Juli 1835.

8) Obwieszczenie. Moyżesz Lewin Meissner krawiec ztąd i wdowa Haje Aron z Poznania, układem przedślubnym w dniu 26. Marca r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie między sobą wyłączyli, co się ninieyszém do publiczney wiadomości podaie.

Rogoźno, dnia 14. Marca 1835.

Król, Pruski Sąd Ziemsko - Mieyski,

9) Bekanntmachung. Zur Berspachtung der kleinen Jagd auf den städstischen Feldmarken links der Berliner Straße (von Posen ausgehend) bis an die Wartha, mithin auf den Feldmarken eines Theils des Dorfes Jerzyc, von ganz Obers und Unter-Wilde, Gorczyn, Demsen, Luban und der Posssädte St. Lazarus und Colombia, auf 3 Jahre, vom 24. August 1835 bis dahin 1838, steht am 10. Juli d. J. Termin in unserm Sesssönssäale an.

Die Pachtbedingungen konnen täglich während der Amtöftunden in unferer Re-

giftratur eingesehen werden.

Pofen, ben 25. Juni 1835.

Der Magistrat.

Obwieszczenie. Dla wydzierzawienia małego polowania na mieyskich polach, z lewéy strony traktu Berlińskiego — z Poznania wychodząc — aż do rzeki Warty, a zatem na gruntach w części wsi Jerzyc całey wyższey i niższey Wildy, Górczyna, Dębca, Lubonia i przedmieścia Sgo Łazarza i Kolombii na trzy lata — od 24. Sierpnia 1835. do tegoż czasu 1838 r, wyznaczonym został termin na dzień 10. Lipcar, b. w sali naszey sessyonalney.

Warunki dzierzawne każdodziennie w czasie godzin służbowych w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 25. Czerwca 1835. Magistrat. von Posener Stadt-Obligationen wurden nachstehende Nummern gezogen, als:

1165 - 100 450 -691 -50 50 660 -138 - 100 a zwieszczenie. 50 = 652 to of 0651 and 50 million Armenso I. Son A. Call 100 : Hayen aryline as of ha is -084 100 Paring Ton Silver ton Silver 269 -= 1398 - 50 s at this company 50 = 610 -1363 - 100 76 - 100 25 915 -

Die Inhaber biefer gezogenen Obligationen werden hiermit aufgefordert, ben Betrag bafur vom 6ten bis spätestens ben 15ten bieses Monats von ber Stadt = Schuldenstillungstaffe auf dem Rathhause in Empfang zu nehmen, widrigen Falls bas Kapital auf ihre Gefahr und ohne Zinsen bei dieser Kasse affervirt bleiben wird.

In benannter Zeit werden durch dieselbe Kasse auch die Zinsen von denen noch im Course befindlichen Stadt Dbligationen für den Coupon No. 21 bezahlt

werden. Schlüßlich werden die Inhaber ber am 2. Januar und Juli 1834 burche Loos gezogenen Posener Stadt = Obligationen,

Mro. 731 über 25 Athlr.

= 448 — 100 = unb

hiermit wiederholt zur Empfangnahme der Gelbbetrage ernstlich aufgefordert, wis brigenfalls dieselbe an die betreffende Gerichte abgeliefert werden sollen.

Pofen, ben 2. Juli 1835.

Die Stadt = Schulben = Tilgungs = Commiffion.

11) Lebensversicherungsbank f. D. in Gotha. Der Rechenschaftsbericht Diefer Unftalt fur bas Jahr 1834 ift erschienen und zeigt, bag ber Gicherheits= Fonds berfelben (gur Bertheilung unter Die Intereffenten bestimmt) bereits,

265224 Rthlr., und ber Referve = Fonde nebft Pramien betragen 647388 Rthir.

enthalt. Die Mitgliederzahl ift fortwahrend im Steigen und beträgt bereits uber

5700 Perfouen, gufammen mit 9,800,000 Rthir. berfichert.

Un die Erben verftorbener Berficherten find fcon uber 400,000 Rthir. ausgezahlt worden, und zur Bertheilung an die auf Lebenszeit Berficherten wurben bereits 98022 Rthir, aus bem Sicherheits, Fonds ber Bank erhoben.

Der Plan Diefer gemeinnutgigen Anftalt, fo wie Unweifungen gur Benutjung berfelben in verschiedenen Lebensverhaltniffen find unentgeltlich zu erhalten bei Apothefer Forfter in Liffa, E. Muller et Co. in Pofen, 3. F. S. Mufenberg in Oftrowo, Guftav hanel in Rawiez.

### Getreide : Martt : Preise in der Sauptstadt Posen. (Nach preugischem Maag und Gewicht.)

| The state of the s |                                                                                   |                                                      | 1.32                                                       |                                          | with the Person Section 201        | nerometric mentalità di                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Freitag den 26. Juni.                                                             |                                                      | Montag den                                                 |                                          | Mittwoch den -                     |                                                        |
| Getreide = Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | von                                                                               | bis<br>Rtl.fgr.vf.                                   | von<br>Mir.fgr.vf.                                         | bis<br>New far r                         | von<br>Air.fgr.vf.                 | bis<br>Mir.far.vi.                                     |
| Beizen der Scheffel. Roggen diro. Gerfie dito. Dafer dtto. Guchweizen diro. Extofen dito. Extroffeln dito. Den der Centuer à 110 Pfund. Errob das Schock à 1200 dito. Eutrer ein Garnice oder 8 Pfund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 27 6<br>1 17 6<br>- 27 6<br>- 24 -<br>1 5 1<br>27 6<br>- 20 -<br>18 -<br>1 10 - | -   26   -   1   7   6   2   -   -   22   -   20   - | - 24 -<br> 1 5 -<br> 1 27 6<br> - 20 -<br> 18 -<br> 5 10 - | 1 18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 1 15 — 27 6 — 24 — 1 5 — 20 — 18 — | 1 7 6<br>2 7 6<br>2 7 7<br>- 22 7<br>- 20 7<br>5 1.5 7 |

### Rachweifung

der Durchschnitts Markt Preise von den Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Juni 1835.

| Meizen der Preuß. Scheffel zu 16 Mehen | 1 26 3<br>1 5 63<br>1 1 10<br>23 7<br>1 1 7 1<br>1 17 1 1<br>1 4 9 3<br>1 4 9 3<br>1 2 1 1 7 1<br>1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Rindsleisch das Pfund Preuß. Sewicht |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Buchweiten dito                        | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                    | Bier dito                            |